## Amtsblatt Temberger Beitung.

### Dziennik urzędowy

# hazely Lwowskiej.

17. April 1963.

17. Kwietnia 1863.

(587)

### Kundmadjung.

Mro. 3586. Bei ber am 1. April b. J. flattgehabten 377ten und 378ten Berlofung ber alten Staatefchuld find bie Gerien Dro.

270 und Mro. 57 gezogen worden.

Die Gerie 270 enthalt Obligazionen ber ungar. Soffammer vom verschiedenen Zinsenfuße u. z. Mro. 3.178 mit einem Dreizehntel, Mro. 5484 mit einem Zehntel und Mro. 7140 mit einem Biertel, ferner bie Mro. 6.857 bis einschließig 7139 und 7141 bis einschließig 7.244 mit bem Gangen ber Rapitale. Cumme im Gefammt-Rapitalebetrage von 1,085.238 fl. 31/4 fr.

Die Gerie 57 enthalt Banto-Dbligagionen im urfprunglichen Binfenfuße von 5% von Diro. 47 555 tie einschließig 48.617 im Gefammt-

Rapitalebetrage von 999.556 fl.

Diefe Obligazionen werden nach ben Bestimmungen bes a. b. Patentes vom 21. Darg 1818 auf ben urfprungliden Binfenfuß erhoht, und infofern diefer 5% RM. erreicht, nach bem mit ber Rundmachung bes Finangminifferiums vom 26. Oftober 1858 Bahl 5286 (R. G.B. Mro. 190) veröffentlichten Umftellungemagftabe in 5% auf Bierr. Bahrung lautente Staateschulbverfdreibungen umgewechfelt.

Fur jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung gur ur. sprunglichen, aber 5% nicht erreichenden Berginjung gelangen, merden auf Verlangen ber Parthei nad Maggabe ber, in ber ermähnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen, 5% auf öfterr. Bahrung lautende Obligazionen erfolgt.

Bom f. f. Statthalterei - Prafibium.

Lemberg, am 13. April 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 3586. Dnia 1. kwietnia r. b. odbyło się 377. i 378. ciągnienie lesów dawniejszego długu państwa, i wylesowano serye nr. 270 i nr. 57.

Serya 270 zawiera obligacye węgierskiej kamery nadwornej o rozmaitej stopie procentowej, a mianowicie: Nr. 3178 z trzynastą częścią kapitalu, Nr. 5484 z dziesiątą częścią, Nr. 7140 z czwartą częścią, a Nr. 6857 aż włącznie do 7139 i 7141 az włącznie do 7244 z cala suma kapitalu w ogólnej kwocie 1,085.238 zł. 31/4 c.

Serya 57 zawiera obligacye bankowe o pierwotnej stopie procentowej po 5% od Nr. 47 555 aż włącznie do 48.617 z całą sumą

kapitalu wynoszącą 999.556 zl.

Według postanowień najwyż. patentu z dnia 21. marca 1818 podniesione zostana to obligacye do pierwotnej stopy procentowej, a o ile ta stopa osiagnie 5% m. k., wymieniana zestanie według owej, obwieszczeniem ministerstwa finansów z dnia 26. października 1858 l. 5286 (Dziennik ustaw państwa nr. 190) ogłoszonej skali przeistoczenia, na 5% na austryacka walutę opiewające obligacye długu państwa.

Za te obligacye, które w sktutek wylosowania przychodzą do pierwotnego jednak 5% niedosięgającego oprocentowania, wydane zostaną na życzenie stron w miarę postanowień zawartych w po-wyz pomienionem obwieszczeniu, 5% na austryacką walutę opiewa-

jace obligacye.

Z rady c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 13. kwietnia 1863.

Offerten-Lizitazions-Ankundigung. (589)

Dro. 6836. 21m 2. Mai 1863 9 Uhr Bormittage mird bei ber Czernowitzer f. f. Finang = Bezirke Diretzion die Eröffnung der Offerten gum Erfauf von 400 Bentner und von 150 Bentner falgio.

nirter Solypotafde ftattfinben.

Die Uebergabe biefer Potasche geschieht und zwar: von 400 Bentner in bem Megazine zu Solka und Fürsteuthal, und von 150 Bentner in bem Magazine Czudyn. Die Anbothe find auf jedes Duantum abgesondert zu stellen. Das erstandene Quantum ift binnen 30 Tagen nach ber Bestätigung ju bezahlen und zu übernehmen. Die Offerten find mit bem Badium a 1 fl. oft. 2B. pr. Bentner im Baaren ober in Staatspapieren nach bem Kurfe gu belegen, und find bieramts bis langftens 1. Mai 1863 6 Uhr Abends ju überreichen, indem fpater überreichte Offerten nicht mehr ale giltig angenommen, baber auch nicht mehr berudfichtigt werben. Die Offerte muß bie Eiflarung, daß fich Offerent allen Ligitagione-Bedingniffen unterziebe, enthalten, mit dem befagten Ungelbe belegt fein, und es ift barin ber für Ginen Notto - Wiener Bentner angebothene Betrag, wornach ber Raufbetrag fur bas gange zu erfaufenbe Quantum berechnet merben foll, in Biffern als auch in Buchftaben auszubruden.

Die sonstigen Ligitagione. Bedingniffe konnen bei ber Czernowitzer

f. f. Finang. Begirfe, Direffion eingesehen werben.

Won der f. f. Finang=Begirte-Direfgion.

Czernowitz, am 10. April 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi za ofertami.

Nr. 6836. Dnia 2. maja 1863 o godzinie 9ej przed poludniem odbędzie się w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Czerniowcach otworzenie ofert na zakupno 400 cetnarów i 150 cetna-

rów kalcyonowanego potażu.

Potaz pomieniony bedzie nabywcy oddany, mianowicie: 400 cetnarów w magazynie w Solce i Fürstenthal, a 150 cetnarów w magazynie w Czudyniu. Podania mają być osobno uczynione na każda z wyż wymienionych ilości. Ilość nabytą ma nabywca w przeciągu 30 dni po zatwierdzeniu kupna zapłacić i odebrać. Oferty mają być zaopatrzone w wadyum po 1 zł. w. a. od cetnara w gotówce lub w papierach państwa obliczonych według kursu bieżącego i mają być złożone w urzędzie tutejszym najdalej do 1. maja 1863 do szóstej godziny w wieczór, gdyż oferty później podane, nie będą uważane za ważre, a zatem i uwzględnione nie będą. Oferty muszą zawierać oświadczenie, że oferent poddaje się wszystkim warunkom licytacyi, zaopatrzone być w wyż wyrażone wadyum i należy w nich cene podana za jeden netto wiedeński cetnar potażu, według której to ceny podancj obliczy się cała kwota należytości za kupioną ilość potazu, wyrazić tak w cyfrach jako też w słowach. Resztę warunków licytacyi można przejrzeć w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Czerniowcach.

Z c. k. obwodowej dyrekcyi finansów. Czerniowce, dnia 10. kwietnia 1863.

(590)Kundmachung.

Dro. 2586. Rachbem bie Bachter bes Zbarater fratifden Gemeindezuschlages von gebrannten geistigen Flüffigkeiten tontraktbruchig geworden find, fo wird gur Wiederverpachtung biefes Gefälles fur bas Bermaltungejahr 1863 auf Gefahr und Roften ber fontrattebruchigen Pachter beim Zbarazer f. f. Begirteamte am 15., 22. und 29. April eine Ligitagion abgehalten werden.

Der Fiefalpreis beträgt 4002 fl. oft. D. und bas Babium

10% bes Fistalpreises.

Die naberen Bedingungen fonnen beim Zbarazer f. f. Begirte. amte eingesehen werben.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe. Tarnopol, am 27. Marz 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2586. Ponieważ dzierzawcy dodatka do podatka konsumcyjnego w Zbarażu kontraktu niedotrzymali, przeto na koszt i szkode tychze dzierzawców nastąpi w c. k. urzedzie powiatowym w Zbarazu relicytacya rzeczonego dochodu miejskiego w dniach 15., 22. i 29. kwietnia r. b.

Cena wywołania wynosi 4002 zl. w. a. Wadyum zaś 10%

tejże ceny.

Blizsze warunki przejrzeć można w c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu.

Z c. k. urzędu obwodowego.

Tarnopol, dnia 27. marca 1863.

C b i f t.

Mro 49875. Bon bem f. f. Lemberger Lantesgerichte wird ber Elisabethe Hofmann, Jacob Nutermann, Berl Chram, Benjamin Waldberg, Josef Mayer, Jacob Selzer, Matke Windel Selzer und bie Leibesfrucht ber Matke Windel Selzer mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß Fr. Karoline Winter im Rechtsftreite wiber Chaja Chaimbach, Rechtenehmerin des David Rapp Rro. 213 3/4, biefelben ans bem Streite entlaffen bat.

Da ber Mohnort berfelben unbefannt ift, fo wird tenfelben ber herr Atvofat Landesberger mit Gubfittuirung tes heirn Abvofaten Blumenfeld auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber unter einem ergangene Befcheid Diefes Gerichtes juge-

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 9. März 1863.

Edykt.

Nr. 3174. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem uwiadamia, že postepowanie krydalne nad majatkiem Jana Brzezińskiego dnia dzisiejszego za ukeńczone uznane zostale.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 16. marca 1863.

C b i f t. (588)(1)

Dro. 9177. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird über Unfuden bes f. f. galig. Landes , Militargerichtes vom Gten Juni 1862 Dr. 2797 B jur Befriedigung bee, von ber ursprünglichen burch bie Stadtfommune Tarnopol miter orn. Vincenz Kossakowski und Grn. Valerian Kossakowski mittelft Urtheile bes bestandenen f. f. Judicii del. mil. mixti vom 13. November 1846 Babl 5027 erflegten Gumme von 3000 fl. RM. annoch gebührenten Refibetrages pr. 2292 fl. 50 fr. öft. W. fammt 5% Binfen vom 20. Janner 1859, bann ben in ben Beträgen von 64 fl. 54 fr. K.W., 3 fl. 30 fr. K.W., 4 fl. 16 fr. K.W., 14 fl. 47 fr. öft. W. und 4 fl. 76 fr. öft. W. jugesprocenen Berichte. und Exefuzionetoffen die exefutive Feilbiethung ber bem Grn. Vincenz Kossakowski und ber liegenden Rachlagmaffe nach Valerian Kossakowski gehörigen, in Tarnopol unter CNr. 692 und 693 gelegenen Realität am 7. Mai 1863 um 10 Uhr Bormittage ale bem 4. Termine hiergerichts unter nachstehenden Ledingungen abgehalten werden:

1. Bum Ausrufepreife wird ber gerichtlich erhobene Chabungs.

werth im Betrage von 21014 fl. oft. 2B. angenommen.

2. Rauflustige find verpflichtet 10/100 bes Ausrufepreises als Babium ju Sanden der Ligitagionefommiffion im Baaren ober mittelft Ctaatepapieren oder galigifchen Afandbriefen nach dem Tageefuremerthe ber galig. Landeszeitung ober in Spartaffebucheln ju erlegen.

3. Collte an Diesem Termine Niemand ben Schagungepreis anbiethen, so wird biese Realität auch unter bem Schagungemerthe um

was immer für einen Breis hintangegeben werben. 4. hinfichtlich ber auf ber befagten Mealitat haftenden Lasten, Steuern und fonftigen Abgaben werben bie Rauflustigen an das ftadtifche Grundbuch und bas f. f. Steueramt gewiesen und wird benfelben freigelaffen, den Schähungeaft und die Feilbiethungebedingungen Diefer Realität in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen oder in

Albschrift ju erheben.

Bon biefer Feilbiethung werden fammtliche Partheien und gwar die dem Wohnorte nach unbefannten Spothekargläubiger, als ba: die Fr. Alexandra Kossakowska und fr. Carl Czechowski, wie auch diejenigen Gläubiger, benen die Feilbiethungebewilligung vor dem Feil. biethungstermine nicht zugestellt werden follte, zu Sanden des ihnen in ber Person des Lantesadvokaten Dr. Schmidt mit Substitutrung des Landesadvokaten Dr. Zywicki bestellten Kurators und mittelft biefes Gbiftes verffandigt.

Tarnopol, ben 28. Februar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9177. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, że na wezwanie c. k. galicyjskiego krajowego sądu wojskowego z dnia 6. czerwca 1862 do liczby 2797 B na zaspokojenie należącej się jeszcze sumy pierwotnej 3000 złr. m. k. z p. n. przez gmine miasta Tarnopola przeciw pp. Wincentemu i Wale-ryanowi Kossakowskim wyrokiem byłego c. k. Jud del. mil. mixti ddto. 13. listopada 1846 liczb. 5027 wywalczonej kwoty resztującej 2292 zł. 50 cent. w. a. wraz z 5% odsetkami od 20. stycznia 1859, tudzież kosztów prawnych i egzekucyjnych w ilościach 64 zlr. 54 kr. m. k., 3 zł. 30 kr. m. k., 4 złr. 16 kr. m. k., 14 zł. 47 c. w. a. i 4 zł. 76 c. w. a. przyznanych, realność w Tarnopolu pod 1. konskr. 692 i 693 položona, p. Wincentego Kossakowskiego i leżącej masy spadkowej ś. p. Waleryana Kossakowskiego własna, dnia 7. maja 1863 o godzinie 10tej przed południem jako czwartym terminie w sądzie tutejszym pod następującemi warunkami w drodze publicznej licytacyi egzekucyjnej sprzedaną zostanie:

1. Jako cenę wywoławczą stanowi się wartość szacunkową tejże realności w ilości 21014 zł. w. a.

2. Chęć kupienia mający obowiązani są 10/100 ceny wywoławczej jako wadyum do reki komisyi licytacyjnej w gotówce lub papierach publicznych, lub listach zastawnych galicyjskiego kredytowego towarzystwa według najnowszego kursu Gazeta Lwowska wykazać się mającego, lub wreszcie w książeczkach kasy oszczędności złożyć.

3. Gdyby na tym terminie nikt ceny szacunkowej nie ofiarował, natenczas realność ta i poniżej ceny szacunkowej za jakabądź

cene sprzedaną zostanie.

4. Co do ciężarów na pomienionej realności będących, tudzież podatków monarchicznych i innych, odseła się chęć kupienia mających do tabuli miejskiej i c. k urzędu poborowego, zostawując tymże wolność wejrzenia lub wzięcia odpisów aktu szacunkowego i

warubków licytacyi tej realności w registraturze tutejszej.

O tej sprzedaży licytacyjnej strony, jako też i wierzyciele hypoteczni, a to z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: p. Aleksandra Kossakowska i p. Karol Czechowski, jako też wierzyciele, którymby uchwała o pozwolonej licytacyi przed terminem doręczona nie zostala, na rece ustanowionego im w osobie adwokata krajowego Dra. Schmidla z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Zywickiego kuratora jako też i niniejszym edyktem się uwiadamiają.

Tarnopol, dnia 28. lutego 1863.

Kundmachung.

Mro. 980. Bon bem Stanislawower f. f. ftatt. beleg. Begirte. gerichte wird befannt gemacht, daß am 1. Oftober 1862 Szymon Koblowski zu Stanisławów ohne Hinterlaffung einer lettwilligen Unordnung gestorben fei.

Da diefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Personen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht zusteht, so werden alle biejenigen, welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtegrunde Anspruch zu maden gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen einem Sahre von bem unten gesetten Sage gerechnet, bei biefem Gerichte anzumelben und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalle die Berlaffenschaft, für welche inzwischen der herr Candesadvokat Dr. Berson mit Substituirung des Herrn Advokaten Bardasch als Verlassenschaftskurator bestellt worden ist, mit jenen, die fich werden erbeeiflart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil ber Berlaffenschaft aber, ober wenn fich Niemand erbeerklart hatte, die ganze Berlaffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen murbe.

Kundmachung.

Mro. 11951. Die f. f. galigiiche Statthalterel bat Die Errich. tung einer öffentlichen Apothete im Marktorte Mikulioce, Tarnopoler Rreises, bewilligt.

Lemberg, am 7. April 1863.

Stanisławów, am 31. Marz 1863

#### Obwieszczenie.

Nr. 11951. C. k. galicyjskie namiestnictwo zezwoliło na założenie publicznej apteki w miasteczku Mikulińce, obwodu Tarno-

Lwów, dnia 7. kwietnia 1863.

Rundmachung.

Mro. 15462. Das hohe f. f. Staatsministerium hat nit dem Erlaße vom 9. März 1863 3. 2384 einvernehmlich mit dem h. f. f. Finangministerium zur Bemauthung der über den Strwigz-Fluß fuhrenden Brucke in Babina, welche die Gemeinde Babina nach den vorliegenden Erhebungen julest gang auf eigene Roffen bergefiellt, und beren Erhaltung fie übernommen bat, ju Gunften biefer Gemeinde nach dem für Privatbruckenmauthen geltenden Tarife 1. Rlaffe auf die Dauer von 5 Jahren die Bewilligung zu ertheilen befunden.

Was hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb. Bon ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 29. März 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15462. Wysokie c. k. ministerstwo stanu w porozumieniu z ministerstwem skarbu zezwoliło dekretem z dnia 9go marca b. r. l. 2384 na pobór myta mostowego 1. klasy podług taryfy dla mostów prywatnych prawomocnej, przy moście w Babinie przez rzekę Strwiąz na koszt gminy Babina zrestaurowanym i przez nią utrzymywać się mającym, na korzyść tejże gminy przez przeciąg lat 5.

Co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje. Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. marca 1863.

(596)Konkurs . Kundmachung. (1)

Mro. 11699. Bu befegen:

Gine Raffiereftelle bei ber Lemberger Landeshauptkaffe in ber Xten Diatentlaffe mit dem Gehalte jahrlicher 945 fl. und Raugione. pflicht.

Befuche find, inebefondere unter Rachmeifung ber Renntniß ber Landessprache, ber Prüfungen aus ber Staatsrechnungemiffenschaft und den Raffavorschriften binnen vier Wochen bei ber Finang . Landes. Direffion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete disponible Bramte mird besondere Rudficht ge-

nommen.

Bon der f. f. Finange Landes Direkzion, Lemberg, am 13. April 1863.

Kundmachung.

Mro. 4741. Es wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, baß bie Errichtung einer Apothete in Krakowiec, Przemysler Rreifee, bewilligt worden ift.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 7. April 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4741. Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że założenie apteki w Krakowcu, obwodu Przemyskiego, pozwolonem zostało.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 7. kwietnia 1863.

Konkurs = Kundmachung.

Bwei Sauptamte . Rontroloreftellen bei ben Mro. 10930. Sammlungefaffen in Oftgaligien, mit bem Gehalte von 945 fl. ober 840 fl., beide Stellen mit 10% Quartiergelbe und Rauzionspflicht.

Gefuche find inebefondere unter Rachmeifung der Renninif ber Landessprachen, bann ber Brufung aus ber Staaterednungswiffen. schaft und ben Raffavorschriften binnen brei Bochen bei ber Finang. Landes Direktion in Lemberg einzubringen.

Geeignete bisponible Beamten werden vorzugsweise beruchfichtiget.

Bon der f. k. Finang=Landes. Direkzion,

Lemberg, am 6. April 1863.

(581)Rundmachung.

Mro. 3085. Dom Zaleszczyker f. f. Bezirfeamte ale Gerichte wird hiemit fund gemacht, daß über Unsuchen bee Abraham Halpern miber Chaje Rudie Halporn, bann Chane Schmerl, Hudie und Kalman Hermann jur Ginbringung ter erfiegten Cumme von 3150 fl. oft. D. 4% Zinsen vom 21. Mai 1859, dann den Gerichtes und Exefuzionefoßen mit 5 fl. 28 fr., 6 fl. und 21 fl. oft. DB. die exetutive Feilbiethung der ten Schuldnern gehöhrigen in Zaleszczyki unter RN10. 10 gelegenen Realität bewilligt wurde, welche in 2 Terminen u. g. am 30. April und 20. Mai 1863 jedesmal um 10 Uhr Bormittage b. g. unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1. Bum Ausrufspreife wird der erhobene Werth derfelben in

ber Summe von 2606 fl. 75 fr. off. 28. angenommen.

2. Jeder Rauflustige ift verbunden als Babium den Betrag ron 260 fl. 663/4 fr. im Baaren ober in Obligazionen, die auf ben Ueberbringer lauten und nach bem Rurfe zu berechnen find , ju Santen der Lizitazions-Kommission zu erlegen.

3. Der Grundbuchsauszug, ber Schähungeaft, fo wie auch bie übrigen Feilbiethungsbedingnisse konnen in ber h. g. Registratur eingefehen und über die Große ber Steuern bei bem b. o. f. f. Steuer.

amte Auskunft eingeholt werden.

Bon biefer ausgeschriebenen Beilbiethung werden fammtliche Intereffenten, ale: Abraham Halpern, Chaje Rudie Halpern, bann bie minderjährigen Chana Schmerl, Hudie und Kalman Herman, burch den Bormund Chaim Olbrecht, Ignac Dudelles und deffen bem Damen und Wohnorte nach unbefannte Erben burch ben Rurator ad actum herrn Abvofaten Dr. Brodacki, ter bem Leben und Wohnorte nach unbefannte Adam Massirer und beffen Erben burch ben Rurator ad actum herrn Abvofaten Brodacki, ber bem Leben und Wohnorte nad unbefannte Lemel Esner und beffen Erben burch ben Rurator Berrn Aldvofaten Brodacki, die f. f. Finang-Profurator Namens des Mauthgefälls in Lemberg, Josef Munk & Gohne ju Fridek in Schlesten, Johann Fiała zu Mistek in Mähren und alle noch hiezu fommen follenden Sabulargläubiger burch ben Kurator ad actum Berrn Abvofaten Dr. Brodacki verftanbigt.

Zaleszczyk, am 10. Februar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3085. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zaleszczykach czyni wiadomo, że na żądanie Abrahama Halpern przeciw Chaji Rudzie Halpern, Chane Schmerla, Hudie i Kalman Hermann, w celu wymuszenia sumy 3150 zł. w. a. z procentami po 4 od sta od dnia 21. maja 1859 rachować się mającemi, tudzież kosztów prawnych i egzekucyi w kwocie 5 zł. 28 c., 6 zł. i 21 zł. w. a. publiczna sprzedaż realności do NK. 10 w Zaleszczykach położonej, dłużnikom własnej, w dwóch terminach, a to: na dniu 30. kwietnia i 20. maja 1863 o godzinie 10ej z rana w tutejszym c. k. sądzie pod następującemi warunkami się odbędzie:

1. Cena wywołania stanowi sądownie wykazana wartość tej

realności w kwocie 2606 zł. 75 c. w. a.

2. Kupienia chęć mający obowiązany jest dziesiątą część sumy szacunkowej t. j. kwote 260 zł. 663/4 c. w. a. w gotówce lub w obligacyach na okaziciela opiewających, a według dziennego kursu obrachować się mających jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3. Wyciąg tabularny, akt oszacowania, jako też i bliższe warunki tej sprzedazy mogą w tutejszo-sądowej registraturze być widziane, zaś o wysokości podatków w tutejszej c. k. kasie po-

datkowej wiadomość zaciągniętą.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamia się strony interesowane, a mianowicie Abraham Halpern, Chaje Rudie Halpern i małoletni Chana Szmerl, Hudie i Kalman Herman przez opiekuna Chaim Olbrecht, Ignacy Dudelles i jego z imienia i miejsca pobytu nicznajomi sukcesorowie, przez kuratora p. adw. Brodackiego, z miejsca pobytu nieznajomy Adam Massirer i jego sukcesorowie przez kuratora p. adw. Brodackiego, Lemel Esner i jego z imienia i miejsca pobytu nieznajomi sukcesorowie przez kuratora adw. p. Brodackiego, c. k. prokuratorya finansowa, Józef Munk i synowie w Fridek w Szlazku, Jan Fiała w Mistek w Morawie i wszyscy przyjść mogący wierzycieli tabularni przez kuratora p. adw. Brodackiego.

Zaleszczyki, dnia 10. lutego 1863.

Edykt.

Nr. 1084. Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu, zawiadamia sie nieobecna p. Teofile hr. Leali tym edyktem, ze p. Joachim Hordyński dr. medycyny przeciw niej prośbe o dozwolenie zakazu jej ruchomości pod dozorem p. Kajetana Krzycztofowicza znajdujących sie na zapewnienie sum wekslowych 450 zł. i 450 zł. w. a. wniósł, na którą to prośbę sąd uchwałą z dnia 9, kwietnia 1863 do liczby 1084 zezwolił.

Gdy miejsce pobytu p. Teofili hr. Leali sadowi nie jest wiadome, przeto p. Jan Jaruntowski na jej niebezpieczeństwo i koszta kuratorem się mianuje, i jemu się doręcza wyżej przytoczona rezolucya tego sadu.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sadu.

Rohatyn, dnia 9. kwietnia 1863.

G b i f t. Mro. 6356. Dom f. f. Begirteamte als Gericht in Jaroslau wird bem im Auslande unbefannten Orts fich aufhaltenden Markus Pineles hiemit befannt gegeben, bag gegen ihn und Frimet Pineles ron bem Sandlungehause Gebrüder Juskiewicz in Jaroslau eine Mage auf Bahlung ter Cumme pr. 695 fl. 56 fr. oft. 28. f. R. G. hiergerichts überreicht und um richterliche Gilfe gebeten murbe, worüber Die Tagfahrt auf ten 1. Juni 1863 um 10 Uhr Bormittage fesigefest worden ist.

Da ber Aufenthalteort bee Markus Pineles unbefannt ift, fo wird zu dessen Bertretung auf feine Gesahr und Rosten ber hierortige Landes-Advosat Dr. Chamaydes zu bessen Aurator bestellt, mit meldem bie Rechtssache nach ben Borschriften ber westgaltzischen Ge-

richtsordnung durchgeführt merben mirb.

Der Belangte mirb baber aufgefordert, entweder felbft an bem obigen Termine ju erfcheinen, oter die nothigen Behelfe dem aufgeftell= ten Kurator mitzutheilen ober einen andern Bertreter aufzustellen und dem Gerichte befannt zu geben, überhaupt alle zur Vertheibigung erforberlichen Schritte vorzunehmen, widrigens er die nachtheiligen Folgen fich felbst zuzuschreiben haben wird.

Stanislau, ben 23. Marg 1863.

Edift.

Mro. 3985. Dom f. f. Bezirkeamte ale Gericht in Jaroslau wird bekannt gegeben, daß bie bem Karl Zolkiewicz gehörige, auf ber Lezajsker Borstadt in Jaroslau sub CNro. 6 gelegene, auf 202 ff. öft. M. geschätte Windmühle jur Einbringung der Forderung bes Andreas Wozniakiewicz pr. 75 fl. und 26 fl. 11 fr. öft. M. sammt Rebengebuhren am 21. Mai 1863, 18. Juni 1863 und 16. Juli 1863 jebesmal um 10 Uhr Bormittage an den Deiftbiethenben im Grefuzionewege wird veräußert werden.

Das Badium beträgt 20 fl. 20 fr. öft. 28.

Um 1. und 2. Termine wird die Ligitagion nicht unter, am 3. Termine auch unter bem Schätungswerthe vorgenommen werben. Die übrigen Ligitagionebedingungen, ber Cchatungeaft und bie Laften konnen bei Gericht eingesehen merben.

Jaroslau, den 15. März 1863.

E dift.

Mr. 11478. Bom f. f. Lemberger Lanbes. als Sandelsgerichte wird hiemit fundgemacht, daß bie Bruder Sigmund, Heinrich und Moritz Steif bie Befellichaftefirma "A. Steil's Cohne", und zwar: Sigmund und Heinrich Steif am 5. Februar 1863, Moritz Steif bingegen am 12. Marg 1863 für eine gemischte Baarenhandlung proto. follirt haben, und daß diefe Firma vertragsmäßig jedesmal von Bweien ber Mitglieber unterzeichnet wirb.

Bom f. f. Lanbes. ale Sanbelegerichte.

Lemberg, am 26. März 1863.

G b i f t.

Mro. 492. Bon ber f. f. Rreiebehorde wird ber nach Stojanow justandige, unbefugt abmefende Dawid Weitzberg, welcher fich feit bem Jahre 1859 in Druszkopol in Rußland aufhalt, aufgefordert, binnen 6 Monaten von dem Tage der 3ten Ginschaltung biefes Ediftes in bas Umteblatt ber Lemberger Zeitung in feine Beimat guruckzukehren und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denfelben bas Auswanderungsverfahren eingeleitet werden wurde.

Won der f. f. Kreisbehörde.

Złoczów, ben 31. Marz 1863.

Edykt.

Nr. 492. Wzywa się niniejszem Dawida Weitzberg ze Stojanowa od 1859 roku nieprawnie w Druszkopolu w Rosyi przebywającego, aby w przeciągu 6ściu miesięcy po trzeciem zawezwaniu onegoż przez urzędową gazetę do kraju powrócił i z nieupoważnionego pobytu za granica się usprawiedliwił, inaczej bowiem postapi się z nim według najwyższego patentu z 1832 roku.

Od c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 31. marca 1863.

(565)G d i f t. Mro. 1692 Pr. ex 1861. In Folge hoben Juftig. Ministerial-Erlages ddto. 21. Juni 1861 3. 488-Pr. wird bekannt gemacht, daß jene bisponible Beamten und Diener, welche innerhalb bee ihnen gugestandenen Begunstigungejahres mit Rudficht auf ihre Qualifitazion und inebefondere auf ihren fruheren Dienfiverband einer Gerichtebehorte ober Staatsanwaltschaft in Ofigalizien ober in ber Bukowina gur einstweiligen Dienftleiftung jugetheilt ju merben beabsichtigen, ibre vollständig instruirten Gesuche bei bem Lemberger f. f. Ober-Landesgerichte-Prafidium, beziehungemeife bei ber Lemberger f. f. Ober-Staatsanwaltschaft einzubringen und in berfelben inebesondere die Nachweifung ju liefern haben, in welcher Gigenschaft, mit welchen Begugen und von welchem Beitpunfte angefangen, fie in ben Stand ber Berfügbarkeit verfest worden feien, endlich bei welcher Raffe fie ihre Disponiblitategenuße beziehen.

Bugleich wird beigefügt, daß über Ersuchen ber f. ungarifden Sofkanglet die disponiblen Beamten und Diener hiemit verständigt werden, daß in fo ferne fie von ihren bisherigen f. f. Borftanden Entbebungedefrete nicht erhalten hatten, und folde von der f. ungarifden Softanglei zu erhalten munichen, fie diefelben mittelbar ober unmittels

bar im Expedite ber genannten Soffanglei erheben konnen. Bom f. f. Ober-Landesgerichte- Prafibium.

Lemberg, ben 1. April 1863.

(3)

E b i f t. (582)

Mro. 56565. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte mirb ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Karoline Szczepanowska, Marianna Krasicka und Eustach Kollontay mittelft gegenwärtigen Goif-tes bekannt gemacht, es habe wider dieselben der Lemberger israelitische Gemeindevorstand Namens bes idraelitischen Spitales wegen Buerkennung bes Eigenthumsrechtes ber auf fie nach Izabela Stoniewska entfallenden 14/40 von 5/32 Theilen der Realität sub Nro. 110 3/4 an bas israelitische Spital und Intabulirung biefes Spitales als Eigensthümer diefer Realitätsantheile unterm 30. Dezember 1862 3. 3. 56565 eine Rlage angebracht und um richterliche Stife gebeten, worüber unterm heutigen das mundliche Berfahren und die Sagfahrt auf den 30. Juni 1863 10 Uhr Bormittage anberaumt murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten nicht bekannt ift, so hat tas f. f. Landesgericht ju ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Hofman mit Gubftituirung bes Aldvotaten Dr. Roinski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichts=

ordnung verhandelt merden wird.

Durch tiefes Edift werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, uberhaupt bie jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechte. mittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 9. März 1863.

Edykt.

Nr. 56565. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem, Karolinę Szczepanowską, Maryannę Krasicką i Eustachego Kolfontaja, ze przefożeni gminy izraelickiej Lwowskiej, imieniem izraelickiego Lwowskiego szpitalu naprzeciw nim pozew o uznanie własności 14/40 z 5/32 części realności pod 1 110 3/4 położonej, na poznanych po Izabeli Słoniewskiej przypadajęcych, na rzecz izraelickiego szpitalu Lwowskiego i zaintabulowanie tegoż szpitalu za właściciela rzeczonych części realności pod dniem 30. grudnia 1862 do liczby 56565 wytoczyli, któryto pozew pod dniem dzisiejszym dosłownej rozprawy z terminem na 3. czerwca 1863 10ej godz. przed południem zdekretowano, a że pozwani z życia i z miejsca pobytu są niewiadomi, a zatem ustanowił im c. k. sąd krajowy na ich niebezpieczeństwo i ich koszta za kuratora adw. dr. praw p. Hofmana z zastępstwem adw. dr. praw p. Roińskiego, z którym spór przeprowadzi się. Wzywa się pozwanych, ażeby na wspomnionym terminie stanęli, lub też wcześnie kuratorowi środków obrony udzielili, albo innego obrońcę sobie wybrali i temu c.k. sądowi oznajmili, ogółem służących do ich obrony środków prawem przepisanych użyli, gdyż skutki zaniedbania sami sobie przepiszą.

Lwów, dnia 9. marca 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 1808. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem uwiadamia, iz masa spadkowa ś. p. Józefa Rzeczyckiego przeciw Janowi Morawskiemu, a w razie jego śmierci, przeciw jego niewiadomym spadkobiercom o ekstabulacyę z dóbr Siemikowce i Bieniawa ciążącej na nich Dom. 81. pag. 218. n. 17. on. na rzecz Jana Morawskiego ewikcyi za dobra Bohatkowce pod dniem 3go marca 1863 1. 1808 pozew do pisemnego postępowania wniosła.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata Dra. Żywickiego, zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Delinowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sadowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 4. marca 1863.

Konfur 8 (572)der Gläubiger des Jossel Schweller in Czercze,

Dro. 207. Bom f. f. Begirtsamte ale Gericht ju Rohatyn wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, dann auch über das in den Kronlandern, in welchen das f. Patent vom 20ten November 1852 wirksam ist, befindliche unbewegliche Bermögen bes

Jossel Schweller aus Czercze ter Konfurs eröffnet.

Daher wird Jedermann, der an den genannten Berfculbeten eine Forderung ju ftellen hat, angewiesen, bis jum 1. August 1863 bie Unmelbung feiner Forberung in Geftalt einer formlichen Rlage wiber ben Maffavertreter Marcus Jucht bei biefem Gerichte um fo ficherer anzul ingen, und darin nicht nur die Richtigfeit seiner Forderung, sondern auch das Recht, fraft beffen er in diese oder jene Rlaffe gefett ju merten munfcht, ju erweifen, mibrigene er nach Berlauf biefer Frift bei bem borhandenen oder etwa zuwachsenden Bermögen, fo weit als ir des die geitgerecht fich anmelbenden Gläubiger erschöpfen, ungeachtet bes auf ein in die Konkursmaffe einbezogenes Gut jufte. henden Gigenthums. oder Pfandrechtes wie auch eines Rompenfazionsrechtes abgewiesen, und im letteren Falle vielmehr gur Abtragung feiner Schuld angehalten merben murbe.

Bum einstweiligen Bermögensverwalter mirb fr. Augustin Zaszkiewicz ernannt, gleichzeitig aber auch zur Wahl eines befinitiven Berwalters und des Kreditoren-Ausschußes die Tagfahrt auf ben 17ten

August 1863 um 10 Uhr Vormittage bestimmt. Bom t. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Rohatyn, am 30. Marg 1863.

(585)Edykt.

Nr. 1964. C. k. miej. deleg. sąd powiatowy w Przemyślu do wiadomości niniejszem podaje, że w Przemyślu dnia 16. stycznia 1844 Pelagia Harasko bez zostawienia testamentu zmarła.

Powołany do jej spadku z miejsca pobytu niewiadomy Aleksy Harasko syn, niniejszym się wzywa, azeby najdalej w rok od dnia dzisiejszego licząc, w sądzie tutejszym oświadczenie swe względem powyższego spadku podał, gdy w przeciwnym razie pertraktacya takowego z resztą spadkobiercami a w imieniu jego z kuratorem Fedkim Zahatyńskim toczyć się będzie.

Przemyśl, dnia 7. kwietnia 1863.

(568)Kundmachung.

Mro. 17083. Bur Cicherfiellung ber Ronfervazioneherftellungen im Lemberger Straffenbanbezirke fur bas Jahr 1863 wird hiemit die Sicherstellungsverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß befleht:

1. Auf der Brodyer Hauptstraffe.

1. In ber Berftellung bes Ranals Dr. 15 im Fistalpreife von

2. In dem Meubau des Schlauches Mr. 121/2 im

Fistalpreise von 240 fl. 08 fr.

3. In bem Neubau bes Schlauches Nr. 203/4 im Fiskalpreise von 306 fl. 78 fr.

4. In der Beifiellung ber Gelander im Fistal. preise von 92 fl. 36 fr.

II. Auf der Jaworower Berbindungestraffe.

5. In der Abgrabung einer Berglehne im Fiefal.

preise von 51 fl. 10 fr.

6. In ber Berftellung von Brudengelander im

Fiekalpreise von 13 fl. 12 fr.

Bufammen 1224 ff. - fr.

Unternehmungeluftige werben eingelaben, ihre mit 10% Badium belegten Offerten bis 21. April 1863 bei ber hiefigen f. f. Kreisbeborde zu überreichen.

Constige allgemeine und spezielle, namentlich die mit ber h. Berordnung vom 23. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offerts Bedingungen können bei biefer Rreisbehörde oder dem hiefigen Straf. fenbaubegirke eingesehen merden.

Won ber f. f. galig. Statthalteret.

Lemberg, am 2. April 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 17083. Dla zabezpieczenia komunikacyi w Lwowskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem pertraktacya licytacyjna.

Potrzeby sa następujce:

I. Na Brodzkim gościńcu głównym.

1. Reparacya kanalu Nr. 15 po cenie siskalnej 520 zł. 56 c. Reparacya kanalu Nr. 10 po ce Wybudowanie nowego kanalu Nr. 12½ po ce nie fiskalnej 240 zł. 08 c.

Nr. 203/4 po ce-nie fiskalnej 306 zł. 78 c.

4. Reparacya baryer po cenie fiskalnej . . . 92 zł. 36 c. II. Na Jaworowskim łącznym gościncu.

5. Zniesienie pagórka po cenie fiskalnej . . . 51 zł. 10 c.

6. Reparacya baryer a mostów po cenie fiskalnej 13 zł. 12 c.

razem . . 1224 zł. — c. Przedsiębiorców wzywa się, zeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty do dnia 21. kwietnia 1863 wnieśli do tutejszej c. k.

władzy obwodowej. Inne powszeche i szczegółowe, mianowicie owe, tutejszem

rozporządzeniem z daia 23. czerwca 1856 do 1. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w powyż wymienionej władzy obwodowej lub tutejszym powiecie dla budowy gościnców.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lowiwe, dnia 2. kwietnia 1863.

bwieszczenie. (3)(586)

Cztery konie gniade i cztery siwe rosyjskie do sprzedania.-Blizsza wiadomość w hotelu Europejskim pod Nrm. 8.